# Intelligenz-Blatt tur das Großherzogthum Vosen.

Intelligent=Comtoir im Posthause.

№ 194. Sonnabend, den 14. August 1847.

Angekommene gremde vom 12. August.

Die frn. Guteb. v. Moraczeweff aus Rrerowo, v. Chlapoweff aus Rothdorf, v. Indlineli aus Zwardowo, v. Riereti aus Gogolewo, v. Roscieleti a. Gogorgewo, . fr. Opmnaf. Cempoloweli aus Liffa, I. im Bagar; Die frn. Guteb. v. Bientoweli aus Cioena, v. Storafemeti aus Glinno, fr. Dberf. Schbnwald aus Ratwig, Br. Gutep. Berndt que Etrannti, I. im fcmargen Abler; fr. After, Ercelleng, Gen. ber Inf., Chef ber Ing, und Dion, und Beni-Info b. Reftungen, br. Briefe, Gen.=Daj. und Comm. ber 1. Ing .: Infp., fr. Bafferfdleben, Daj, und Mbi., fr. Echneiber, Dr.-Lieut, und Moj. und fr. Raufm. Steinthol aus Berlin, fr. Det.-Dir. Lehmann aus Mitfche, Sr. Burgerm, Riedel und Sr. Stadtfamm, Dietrich aus Schmiegel, bie frn. Guteb. Lichtwald aus Bednarn, D. Rafgewell aus Breichen, fr. Jufige Rath a. D. Echuler aus Doffadowo, I. in laut's Hotel de Rome; Sr. Afm. Gabert aus Rheinwol, Sr. Lehrer Eduhmann aus Rifgtowo, I. im Hotel de Pologne; Br. Gefr. 3mittell aus Gultomy, fr. Gutep. Dembineti aus Majdabiemo, fr. Raufm. Jordan aus Stettin, br. Relbm. Anauer aus Bromberg, br. Guteb. v. Ramineli aus Pranftanfi, I. im Hotel de Berlin; Die frn. Guteb, v. Cforgewett aus Bro. nifemto, Mallow a Chuta, I. im Hotel de Paris; fr. Birthich. Infp Mannchen aus Bromberg, I. Do. 5. Benetianerftrage; Die frn, Rauft Difchler und Schulg aus Birnbaum, I, in ber goldenen Gans; fr. Raufm. Bollmann aus Boret, Gr. Butop. Bergemann aus Schweinert, I, in 3 Kronen; fr. Probft Symansti aus Mojdin, I. im Hotel de Cracovie; Frau Affuarius Bartha aus Darmftabt, St. Gutep. Reinfoweti aus Rudy, die Srn. Rouff. Beill aus Frantfurt a. D., Polmie die gen. Guteb. v. Bielineli aus Romornit, v. Baleeti aus Straftowo, I. im Hôtel de Bavière.

1) Mothwendiger Verkauf. Dber=Landes=Gerichtzu Bromberg.

Das im Bagrowiecichen Kreise belesgene abeliche Rittergut Ausiec R. 18., landschaftlich obgeschätzt auf 39,226 Ftlr. 28 Egr. 3 Pf., foll im Wege ber Erestution am 20. December b. J. Borsmittags um 11 Uhr an ordentlicher Gestichtsstelle subbassirt werden.

Tare, Soppothekenschein und Raufbes bingungen tonnen in der Registratur ein= gesehen werden.

Die bem Aufenthalte nach unbefannten Glaubiger, namlich :

- 1) bie Gebruder Cafimir und Rapoleon v. Radziminefi,
- 2) ber Dachter Johann Fethfe,
- 3) bie Bittme Justina Crajemeta und bie Geschwifter Therefe und Anna Elisabeth Stajemeti,
- 4) bie Professor Joseph und Caroline Szezeptowelischen Chelcute,
- 5) bie Interessenten ber bei bem Ronigs lichen Lands und Stadt: Gericht zu Schubin verwalteten Stanislaus Jasnitowefischen Pupillen-Masse,
- 6) bie Gefdmifter Antonina, Zaver, Thophil und Florentine Janifowefi,
- 7) bie Geschwister Patricia, Providen, tia, Maximilian, Pamilla, Boles, laus und Wanda v. Radzimineli,

Sprzedaż konieczna.

Główny Sąd Ziemański w Bydgoszczy.

Wieś szlachecka Rusiec R. 18., położona w powiecie Wągrowieckim, otaxowana przez Landszaste na tal. 39,226 sgr. 28. sen. 3 ma być sprzedaną w drodze exekucyi na dniu 20. Grudnia r. b. zrana o godzinie 11téj w miejscu zwykłych posiedzeń sądowych. Taxa, wykaz hypoteczny i warunki sprzedaży przejrzane być mogą w Registraturze. Na termin ten wzywają się także publicznie z pobytu niewiadomi wierzyciele, mianowicie:

- 1) Bracia Kazimierz i Napoleon Radzimińscy,
- 2) Jan Fethke, dzierzawca,
- 3) wdowa Jostyna Stajewska, Tearesa i Anna Elźbieta rodzeństwo Stajewscy,

4) Professor Józef i Karolina małżonkowie Szczepkowscy,

- 5) Interessenci massy pupillarnėj Stanislawa Janikowskiego, istniejącėj przy Królewskim Sądzie Ziemsko miejskim w Szubinie,
- 6) Antonina, Xawery Teofil i Florentyna rodzeństwo Janikowscy,
- 7) Patrycya, Prowidencya, Maxymilian, Pamilla, Bolesław i Wanda rodzeństwo Radzimińscy.

werben biergu bffentlich vorgelaben.

2) Kbnigl, Lands u. Stadtgericht pofen, Erfie Abtheilung, ben 21. Juni 1847.

Im Monat August v. J. ift bei und eine boppelte Geloborse mit 22 Rehle. 1 fgr. 6 pf. und im Monat Marz b. J. eine goldene Cylinder-Repetiruhr mit fil, bernem Zifferblatt und romischen Zahlen als gefunden abgeliefert worden.

Die Berlierer dieser Gegenstände wers ben aufgefordert, ihre Eigenthums. Uns sprüche daran spätestens in dem am 15. September d. J. Bormittags 10 Uhr vor dem herrn Ober-Landes Gerichts Ussesson Berndt in unserem Partheiens Zimmer anstehenden Termine bei Bermeis dung der Ausschließung anzumelden und nachzuweisen.

3) Bekanntmachung. Die Valenstine Sophie Stephanie v. Szezaniccka bat vor ibrer Berheirathung mit dem Eugen v. Raczhnöli mittelst des obervorsmundschaftlich genehmigten Vertrages vom 28 Juni d. J. die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlossen, was bierdurch zur offentlichen Kenntniß gebracht wird.

Posen, am 14. Juli 1847. Ronigl. Oberlandesgericht. Abtheilung für Nachlaße und Vormunde schaftssachen.

termiote na daish

4) Ebictal - Citation. Der Raufmann Friedrich Landgraf zu Genthin hat bie Amortisotion eines ihm angeblich verloren gegangenen, unterm 23. Oftober Król. Sąd Ziemsko-miejski w Poznaniu, wydział pierwszy, dnia 21. Czerwca 1847.

Jako znalezione odstawiono nam w miesiącu Sierpniu roku zeszłego podwójny woreczek z 22 tal. 1 sgr. 6 fen. a w miesiącu Marcu t. r. zegarek złoty cylindrowy repetujący z srebrną cyfrą i liczbą rzymską.

Zgubiciele tychże rzeczy wzywają się niniejszém, aby się najpóźniej w terminie 15. W rześnia r. b. przed południem o godzinie 10téj przed Assessorem Berndt w izbie naszéj instrukcyjnéj wyznaczonym zgłosili i prawa swe pod uniknieniem wylączenia ich z niemi wykazali.

Obwieszczenie. Walentyna Zofia Stefania Szczaniecka przed zaślubieniem się z Eugeniem Raczyńskim,
układem, przez władzę opiekuńczą
potwierdzonym z dnia 28. Czerwca
r. b., wspólność majątku i dcrohku
wyłączyła, co niniejszem do publicznej podaje się wiadomości.

Poznań, dnia 14. Lipca 1847.

Król. Sąd Nadziemiański. Wydział spraw spadkowych i opiekuńczych.

Zopozew edyktalny. Kupiec Fryderyk Landgraf w Genthin uczynił wniosek na amortyzacyą weksla jakoby zgubionego, pod dniem 23.

1846. von Pieschel & Comp. baselbst ihm girirten, von Joseph Herrmann zu Schwes ein a. W. auf J. Moser an die Ordre von Abraham Moses Boas am 27 Juli 1846. gezogenen, 3 Monate nach dato zahlbaren, von J. Moser acceptirten Wechselb über 400 Athle. beantragt.

Es werden bemnach alle diesenigen, welche an diesen Bechsel als Eigenthumer, Cessionarien, Pfands oder sonstige Briefs Inbaber Anspruche machen, hierdurch aufs gefordert, sich mit benselben in dem vor unsern Deputirten Oberstandes Gerichts Affestor hablinger auf den 25. Oft os ber c. Bormittags 10 Uhr anstehenden Termine zu melden, widrigenfalls sie das mit werden pracludirt werden.

Schwerin, ben 19. Mai 1847.

Ronigl. Land. und Stadtgericht.

5) Boictalvorladung. Der burch bas rechtefraftige Erkenntniß vom 30. Ottober 1844 für tobt erklarte Christian Rruschel aus Reu Schilln soll eine Shes frau und Kinder als nachste gesetzliche Erben hinterlassen haben. Deren Aufenthalt hat nicht ermittelt werden können und dieselben werden hierdurch öffentlich aufgesordert sich vor, oder spätestens im Termine ben 26. Ottober c. Bormitetags 11 Uhr vor dem Heren Oberlandesserichts Affessor Hoper in unserm Geschäftslotal mit ihren Ansprüchen an die in unserem Depositorio besindliche Rachs

Października 1846. od Piśla et Comp. tamże girowanego od Jozefa Hermanna w Skwierzynie n./W. na J. Mosesa do Ordre od Abrahama Mosesa Boasa dnia 27. Lipca 1846. ciągnionego, 3 miesiące po dato placonym być mającego i od J. Mosesa akceptowanego w ilości Tal. 400.

Zapozywają się tedy wszyscy, którzy do weksla tego jako właściciele, cessyonaryusze, posiadacze zastawu lub jakichkolwiek pismów, sobie roszczą prawo, aby się z pretensyami swemi w terminie na dzień 25. Październikar, b. zrana o godzinie totej wyznaczonym przed Ur. Haslinger, Assessorem Sądu głównego zgłosili, w przeciwnym bowiem razie z pretensyami swemi prekludowanemi zostaną

Skwierzyna, d. 19. Maja 1847. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

Zapozew edyktalny. Przez wyrok prawomocny z dnia 30 Października 1844 r za zmarlego uznany
Krzyżan Kruszel z Nowej Silny żo
nę i dzieci jako najbliższych i prawnych sukcessorów pozostawić miał,
których pobyt nie mogł być wyśledzony. Wzywają się więc takowi
niniejszem publicznie, ażeby się przed
lub najpoźniej w terminie na dzień
26. Października r. b. przed południem o godzinie 11. przed P.
Hoyer, Assessorem Sądu Nadziemiańskiego, w sali naszej sądowej

lasmasse im Betrage von 9 Atl. 19 igr. 3 pf. 30 melden, widrigenfalls die ges dachten Personen, mit ihren Ansprüchen an den Nachlaß präkludirt und derselbe den sich legitimirenden nachsten Erben zugesprochen werden wird, sie auch bei späterer Meldung deren Handlungen und Dispositionen anzuerkennen und zu übersnehmen schuldig, von ihnen weder Rechsnungslegung noch Ersatz der gezogenen Nutzungen zu fordern berechtigt, sondern sich lediglich mit dem, was alsbann noch von der Erbschaft vorhanden ware, zu begnügen verbunden sein sollen.

Meferit, ben 8. Juni 1847.

Ronigl. Land= und Ctabtgericht.

6 Droclama. Die fathol, Schule ju Gorden, fur welche auf bem Saus: arundfiud gn Gorchen Spotheten : Dro. 52 Vol. II. pag. 17 Rubr. III. Nro. 3 auf Grund Des gerichtliche Edulbin= ftrumente ber George und Regina Ru, badifden Cheleute vom 26. Juni 1827. ex decreto bom 27. Dezember 1827, fecheundjechzig Thaler zwanzig Gilbers grofden gu funf pent. verginelich einges tragen fieben, bat barauf angetragen, ba bas über jene Rorderung fprechende Could: und Sypothefen Dofument verloren gegangen ift, daffelbe ju amortis free, bae 1 . I sin h ded sin , see, 1 3 4 7 percel poladoiem o co-

Grodgist, duis 20. Maja 1849.

naznaczoném, z pretensyami swemi do massy w depozycie się znajdującej 9 tal. 19 sgr. 3 fen. wynoszące, zgło. sili, inaczej zostaną z pretensyami swemi do spadku wykluczeni i będzie takowy legitimującym się sukcessorom przysądzony, oni też przy później. szém zgłoszeniu się do potwierdzenia przyjęcia działań i dyspozycyi przez takowych uskutecznionych powinni i od nich ani składania rachunku, ani też wynadgrodzenia mianego użytku żądać prawo mieć, owszém powinny beda sie kontentować jedynie tem, coby się potém jeszcze ze spadku pozostać mogło.

Międzyrzecz, dn. 8. Czerwca 1847. Król. Sąd Ziemsko miejski.

Proklama. Wojciech i Regina małżonkowie Kubaccy zeznali w dniu 26. Czerwca 1827. akt sądowy, na mocy którego w skutek rozrządzenia z dnia 27. Czerwca 1827., na nieruchomości w Miejsko-Górce położonej, numerem hypotecznym 52. oznaczonéj, i w tomie II., na stronicy 17téj ksiegi hypotecznéj zapi sanej, w rubryce III. pod numerem 3 dla szkoly katolickiej w Miejsko-Górce sześćdziesiąt sześć talarów dwadzieścia srebrnych groszy z prowizyą po pięć od sta zapisane są. Taż szkola uczyniła u podpisanego Sadu wniosek o to, aby dokument wspomniony wraz z wykazem hypotecznym amortyzowanym został, z powodu, że takowy poginal,

Ge merben beebalb alle biejenigen, welche auf Die eingetragene Rorderung und Binfen einen Unipruch ju haben glauben, hierdurch aufgefordert, ibre etwaigen Unipruche innerhalb dreier Do= nate, fpateftene aber in dem por dem Des putirten herrn Land: und Ctadt: Berichte. Rath Großer in unferm Juftruftions= Bimmer auf ben 20. Geptember b. 3. Bormittage 10 Uhr angefesten Zermin angumelben, widrigenfalls bie fich Dichtmeldenden mit ibren Unfpruchen auf Die eingetragene Forberung ganglich ausgeschloffen, und ihnen beebalb ein emiges Stillichweigen auferlegt, auch nach ergangenem Draflufione=Erfenntnig Die Umortifation des Dofumente und Die Ausstellung eines neuen erfolgen mirb.

Rawicz, ben 15. Mai 1847. Ronigl. Land, und Stadtgericht.

7) Mothwendiger Verkauf. Land= und Stadt = Gericht zu Gras.

Das ju Doktorowo suh Nr. 53. belesene, auseinem Wohnhause, einer Scheumen, einer Scheumen, einer Scheumen, einer Windmühle und 3 Garten be, stehenbe, ben Wojciech und Marianna Ursbanowskischen Cheleuten gehörige Grundsstäd, abgeschätt auf 770 Ktblr. 15 Sgr. zufolge ber, nebst Hypothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzuseschenden Tare, soll am 1. Deto ber 1847 Bormittags 11 Uhr an ordentlicher Gesrichtsstelle subhaftirt werden.

Grat, ben 20. Mai 1847.

wodu, że takowy pogińsk.

Wzywamy przeto wszystkich tych. którzy do owej zahypotekowanej należytości z procentami jakie pretensve mieć muiemają, aby takowe w ciągu trzech miesięcy, najpóźniej zaś w terminie przed delegowanym Wm Grosser Radzca Sadu Ziemsko - Miej skiego w izbie naszej instrukcyjnej na dzień 20. W rześniar, b. przed poludniem o totéj wyznaczonym, podali gdyż inaczej niezglaszający się z preteusyami swemi całkiem wykluczeni i im w tym względzie wieczne milczenie nałożone będzie, rownież po ferowaniu wyroku prekluzyjnego amortyzacya wspomnionego dokumentu i wystawienie nowego dokumentu nastąpi.

Rawicz, dnia 15. Maja 1817. Król. Sąd Ziemsko-miejski,

Sprzedaż konieczna.
Sąd Ziemsko-miejski
W Grodzisku.

Nieruchomość w Doktorowie pod Nrem 53. położona, do małżonków Wojciecha i Maryanny Urbanowskich należąca, składająca się z domu mieszkalnego, ze stodoły, wiatraka i z 3 ogrodów, oszacowana na 770 Tal. 13 sgr. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 1. Października 1847. przed południem o godzinie 111ej w miejscu zwykłem posiedzeń sądowych sprzedana.

Grodzisk, dnia 20. Maja 1847.

### 8) Mothwendiger Verkauf. gand= und Stadtgericht ju Dfromo.

Das zu Radlow Abelnauer Rreises unter ber haus. Mr. 17. belegene, den Christian und Rosalie Gajdaschen Shezleuten geborige Erbpachts. Kruggrundstuck sammt Zubehbr, abgeschäft auf 1070 Rthlr. zufolge der, nebst hopothekenschein und Bedingungen in der Registratur einzusehenden Tare, soll am 12. Oktober 1847. Bormittags 10 Uhr an ordentzlicher Gerichtssielle subhastirt werden.

Alle unbekannten Real : Pratendenten werden aufgeboten, fich bei Bermeidung der Praclusion spatestens in diesem Termine zu melben.

Krol. Sad Ziemske mielski.

Costyn, dnia 25: Lipes 18

#### 9) Morbwendiger Verkauf. Land: und Stadt: Gericht zu Birnbaum.

Das hierselbst sub Rr. 35. belegene, ben Tabatsfabritanten Meyer Beer und Emilie Roseschen Scheleuten gehörige Grundstüd, abgeschäht auf 1686 Rthlr. 2 Sgr. 2 Pf. zufolge ber, nebst Hyposthetenschein und Bedingungen in ber Registratur einzusehenden Taxe, soll am 16. September 1847. Bormittage 10 Uhr an ordentlicher Gerichtsstelle subshaftirt werden.

Die bem Aufenhalte nach unbefannten Blaubiger: bie feparirte Rathe, Erneftine

## Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko miejski w Ostrowie.

Nieruchomość wieczno dzierzawna karczemna z przyległościami, w Radłowie powiecie Odolanowskim pod Nr. 17. domu położona, Krystyanowi i Rozalii Gajdom malżonkom się należąca, oszacowana na 1070 tal. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, ma być dnia 12. Października 1847. przed połodniem o godzinie 10. w miejscu zwyklem posiedzeń sądowych sprzedana.

Wszyscy niewiadomi pretendenci realni wzywają się, ażeby się pod uniknieniem prekluzyi zgłosili najpóźniej w terminie oznaczonym.

#### Sprzedaż konieczna. Sąd Ziemsko-miejski w Międzychodzie.

Nieruchomość tu w miejscu pod Nr. 35. polożona, małżonkom Meyer Beer i Emilii Rose fabrykantom tabaki należąca, oszacowana na 1686 tal. 2 2 sgr. 2 fen. wedle taxy, mogącej być przejrzanej wraz z wykazem hypotecznym i warunkami w Registraturze, mabyć dnia 16. Września 1847. przed południem o godzinie 10. w miejscu zwyklem posiedzeń 32 dowych sprzedana.

Niewiadomi z pobytu wierzyciele separowana Ernestyna Raths z Gosgeborne Gorn, die Conftantia Julianna Tugenreich und ber Johann August, Ge, schwister Raths modo beren Erben werben hierzu offentlich vorgelaben.

Birnbaum, ben 7. Dai 1847.

10) Bekannemachung Der Buchbandler Carl Friedrich Rudolph Otto hierselbst und dessen Ehefran Florentine geborne Platsch, haben auf Grund des h. 392. Tit. 1. Thl. II. des Allg. Landrechts die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes durch den Bertrag vom 17. Juni 1847 ausgeschlossen.

Gofton, Den 25. Juli 1847.

Ronigl. Lande und Stattgericht.

11) Der Barbier Carl Schwalowsfi aus Ufzez und die unverehel. Emma henriette Susanne Wolfel aus Chodziesen, haben mittelst Severtrages vom 16. Juli c. vor Eingehung der She die Gemeinschaft der Guter und des Erwerbes ausgeschlosesen, welches hierdurch zur diffentlichen Renntniß gebracht wird.

Schneidemubl, am 18. Juli 1847.

2 sqr. 2 fen, wedle laxy, monaves

być przejrzenej wraz z wykazem byc

porezenya iswarunkem w thegistate

to, w miejsco zweklemposiedzeń w .or

Niewisdani z pob) tu wierzeciele

separdwana Expertuna Raths a Cor-

dowych sprzedana,

nów, Konstancya Julianna Tugenreich i Jan August rodzeństwo Raths modo ich sukcessorowie zapozywają się niniejszém publicznie.

Międzychód, dnia 7. Maja 1847.

Obwieszczenie. Karól Fryderyk Rudolf Otto księgarz tutejszy i żona jego Florentyna z Platschów, kontraktem z dnia 17. Czerwca 1847., wyłączyli pomiędzy sobą na mocy §. 392. Cz. II. Tyt. I. Pow. Pr. Kr. wspólność majątku i dorobku,

Gostyn, dnia 25. Lipca 1847.

Krol. Sad Ziemsko - miejski.

Podaje się niniejszém do publicznéj wiadomości, że balbierz Karól Szwalowski z Uszcia i niezamężna Emma Henrielta Zuzanna Woelfel z Chodzieża, kontraktem przedślubnym z dnia 16 Lipca r. b wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Piła, dnia 18. Lipca 1847. Król. Sąd Ziemsko-miejski.

a Service observant dur the Miller

eperenfatige und Bedingungen in ber Me-

ma Bof - 1200 asondfinger televille

alel shalltaling makalaste award Ca

TO THE PERSON NAMED IN CO. LEWIS CO.

#### Beilage zum Intelligenz-Blatt das Großherzogthum

M 194. Sonnabend, ben 14. Muguft 1847.

12) Die berwittwete Gutebefigerin Dag= balena v. Rojauteta geborne v. Dunin aus Sobiejuchy und der Conftantin Rapieras lowicz aus Drzechowo, haben mittelft Chevertrages vom 21. Mai b. 3. bie Ges meinschaft der Guter und bes Ermerbes ausgeschloffen, welches hierdurch jur of. fentlichen Renntniß gebracht wird.

Schubin, am 8, Juli 1847. Ronigl. Land, und Stadtgericht.

Acolewskim traismolau

Podaje się niniejszem do wiadomości publicznej, że Ur. Magdalena z Duninów owdowiała Koszutska z Sobiejuch i Konstanty Napieralowicz z Orzechowa, kontraktem przedślubnym z dnia 21. Maja r. b. wspólność majatku i dorobku wyłączyli,

Szubin, dnia 8. Lipca 1847. Krol. Sad Ziemsko miejski.

13) Bekanntmachung. Die Mathilbe Billert und ber Juftig = Rommiffa= rius Julius Michael Engelmann von bier, baben mittelft Chevertrages vom 26. Juli b. 3. Die Gemeinschaft ber Guter und Des Erwerbes anegeschloffen, welches hierdurch jur offentlichen Renntniß gebracht wird.

Schubin, ben 27. Juli 1847.

Obwieszczenie. Podaje się niniejszem do wiadomości publicznej, že Matylda Billert i Juliusz Michal Engelmann, Kommissarz sprawiedliwości tu'ztąd, kontraktem przedślubnym z dnia 26. Lipca r. b. wspólność majątku i dorobku wyłączyli.

Szubin, dnia 27. Lipca 1847. Ronigl. Land= u. Stadtgericht, Krol. Sad Ziemsko-mieyski.

Bekanntmachung. 2lm 2. December 1846 Bormittage find 23 Stud von einem Dolen, welcher Gjege= pan ober Gjegepan Boffat beifen foll, aus Polen nach bieffeite eingeschwarzte magere Schweine auf ben Wochenmartt in Robnla gora, Schildberger Rreifes gum

Obwieszczenie. Dnia 2. Grudnia 1846. roku przed południem zostały przez nieznanego Polaka, mającego się nazywać Szczepan czyli Szczepan Wosiak, na targ do Kobylej góry powiatu Ostrzeszowskiego 23 z Polski przemycone chude świnie przygnane

Bertauf gebracht, und von bem Ronigl. i tam przez Krol. Kommissarza ob. Bolizeis Diftricte : Rommiffarius Ellwig in wodowego Ellwitza zatrzymane. Befchlag genommen worden.

Der obengenannte Szczepan ober Szezes pan Bofigt bat indef die Rlucht ergriffen und mar bis jest nicht habhaft zu machen.

Die etwaigen anberweiten Gigenthus mer der Schweine werben gur Begruns dung ihrer Unfpruche auf den aus dem Berfaufe ber Ochweine gewonnenen Er= 168, welcher nach Abzug von 5 Rthlr. 1 far. 6 pf. Roften, 66 Rthir. 5 far 6 pf. beträgt, nach S. 60. bes 3oll: Strafgefeg= jes pom 23. Januar 1838 mit bem Bemerten aufgefordert, daß wenn fich Dies mand binnen 4 Bochen, von bem Tage an. wo gegenwartige Befanntmachung jum legten Dale im Ronigl. Intelligeng= Blatte ericheint, bei bem Saupt=3oll-Umte Bodgameje melden follte, die Berrechnung bes Gelobetrages jur Roniglichen Caffe erfolgen wird. berimme & anschlauft

Pofen, ben 17. April 1847. Der Provingial = Steuer= Direftor.

Wymieniony ów Szczepan czyli Szczepan Wosiak zemknął jednak dotychczas znajść go nie można było.

Nieznajomi właściciele tychże świń wzy wają się do udowodnienia prawa swego na zebrana z przedaży świń kwote licytacyjna, która po odciaenjeciu 5 tal. 1 sgr. 6 fen, kosztów, 66 tal. 5 sgr. 6 fen. wynosi, stosownie do \$ 60. prawa celuo karalnego z dnia 23. Stycznia 1838, r. z tém nadmieniem, że jeżeli się w przeciagu czterech tygodni od dnia tego rachując, w którym niniejsze obwieszczenie w Królewskim Dzienniku intelligencyjnym u Głównego Urzędu celnego w Podzamczu nikt nie zgłosi, summa wspomniona na rzecz skarbu obrachowana zostanie.

Poznań, dnia 17 Kwietnia 1847. Prowincialny Dyrektor poan ambrese borów, aschillastic tra

Die beute Bormittag 112 Uhr erfolgte gludliche Entbindung feiner lieben Rrau bon einem gefunden Anaben beehrt fich ergebenft anzuzeigen Pofen, ben 12. August 1847. G. Blafde, Reg .= Gefr.

16) Unfere am 10. Muguft ftattgefundene ebeliche Berbindung geigen wir Freunden und Bermandten fatt besonderer Meldung, bierdurch gang ergebenft an

Sermann Runitich, Sulba Runitich geb. Schlicht.

Sowersenz, am 11. August 1847.

- 17) Die heute ftattgefundene Berlobung unserer Tochter Caroline mit bem heren Julius Morit Mende aus Frankfurt a. D. beehren wir uns Berwandten und Freunden, statt jeder besonderen Meldung, hiermit ergebenst anzuzeigen.
  Runowo, den 9. August 1847. Schie Jaffe und Frau.
- 18) Alle Berlobte empfehlen fich Coroline Jaffe, Julius Moris Menbe.
- 19) Panna posiadająca język francuski i chcąca przyjąć obowiązki panny, od Śgo Michała r. b. może otrzymać miejsce; bliższą wiadomość udzieli K. Szymański w Bazarze.
- 20) Erwiederung auf Die Unfrage in Do. 182, Der Pofener Zeitung. Dem obifuren Mitgliede biene auf feine unbescheibene, fcblecht fiplifirte und faft unverftandliche Unfrage gur Untwort: Bu 1) Daf bie unterzeichneten Borffeber über ibr Ericbeinen an einem fremden Drte Diemand Rechenichaft ichuldig find, baf es vielmehr ihnen überlaffen blieb, fich nach Belieben ju Magen, ju Pferde, oder ju Rufe gu bewegen. - Benn fie es porjogen beim Mus : und Ginmarich in Berlin auf eigene Roften ju Pferde ju ericheinen, wie dies auch von andern Reprafentanten geschah, fo brachten fie Dadurch ber Gilbe, wie ber Deputation berfelben, feine Une ehre, fondern zeichneten fie um jo murdiger aus. Bu 2) Das Stadtmappen am Selme bes Damtoweft mar nicht geanbert, fonbern bes beffern Glanges wegen perfilbert. hieran bat außer bem obffuren Mitgliebe, unfere Biffens Riemand ein Mergerniß genommen. Bill aber irgend Jemand und ein Berfeben jur gaft legen, jo mag er dies geeignetern Drte thun, d. h in ben Ronferengen ber Gilbe. Die Zeitungen biergu gu migbrauchen ift ein grober Berftoß gegen bie gute Debnung und Sitte, weehalb wir ben Fragefteller nicht nur gur gebubrenden Berantwortung gieben werden, fondern im Intereffe ber gangen bon und vertretenen Gilbe, und aur Aufrechthaltung der Burde und Ehre berfelben, ein fur alle Mal erflaren, bag wir auf anmaßende Unfragen ber Art nie wieder in ben Zeitungen antworten merben. Die Borfteber ber biefigen Schuten . Gilbe.

21) Die Bortrage in unferm Institute beginnen Sonnabend um 21 Uhr Rache mittage. Das Comité des ifrael. Sandlungediener-Inftitute.

<sup>22)</sup> Gin Bergolber-Gefelle, ber fein Fach gut verfteht, tann auf eine Beit lang bindurch beschäftigt werben. Bo? fagt gutigft die Zeitungs-Expedition.

- 23) Die Biehung ber II. Rlaffe 96. Lotterie beginnt am 24. c. Bis jum 20. c. follen bie Loofe gu berfelben erneuert fein, worauf ich meine geehrten Spieler aufmertfam ju machen nicht verfehle. Ginige Raufloofe find noch vorrathig. Der Lotterie : Dber : Ginnehmer Bielefelb.
- 24) Ausvertauf. Um fo rafch ale moglich mit bem Borrathe meines Maaren: Lagers, bestebend in wollenen und baumwollenen Rleiberftoffen, fcmargen Seibens Beugen, bunteln und hellen & breiten Rattunen, Mouffelinen, Blonden, Tulle Sandichaben, wollenen und feidenen Beften, Melas-Chawle, offind Tafchentuchern und verschiedenen Modes und Pugmaaren ju raumen, febe ich mich veranlagt, Diefe Baaren bedeutend unter bem Fabrifpreife gu verfaufen.

3. Graboweta, Bergitrafe im Beuthichen Soufe Do. 15.

- 25) Derjenige, welcher einen abhanden gefommenen fleinen fcmargen Sund, fenntlich an feinen langen tragenden Dhren, in Laut's Hotel de Rome jurud. bringt, erhalt 1 Rthir. Belohnung.
- 26) 3mei freundliche Rellerftuben nebft anderem Gelaß, die fich fehr gut ju irgend einer Gefchafts. Anlage eignen, find von Michaeli c. ab ju bermiethen. Auch ift in bemfelben Saufe noch eine fleinere Bohnung, Die fich fur eine nicht gablreiche Fa-Milhelme : Mlat Do. 5. mille eignet, ju vermiethen.
- 27) Gerber und Buttelftragen . Ede Do. 19. ift eine Bohnung von 5 3immern, 2 Alfoven und Ruche von Michaeli c. ab, fo wie ein einzelnes Bimmer (fofort ju beziehen) ju vermiethen. Das Rabere beim Birth bafelbft.
- heute Sonnabend ben 12. Auguft großes Gungl'iches Rongert. 28) Dbeum, Entrée 2 Ggr., für Rinder 1 Ggr. Anfang 5 Uhr. Ende 18 Uhr. Ergebenfte Bornbagen. Einlabung

21) Die Platicker in ung ein gestättet beginnen Connebend um 26 ubb Rach

23) "Cin Merdolbers Gefelle, bes fein & wit gut verfiebt, Tann guf eine Beit tang

hinderen belangligt werden, allo? fog. gatige bie Jeitungs-Erpebilien.

Doe Coulty and Mach Canadina coloners will have